#### 1901

# Millierte Wellich un

# Beilage zur Deutschen Rundschau in Polen

herausgeber: A. Dittmann T. 3 o. p., Bromberg. - Verantwortlicher Redakteur: Johannes Krufe, Bromberg





Von Wilhelm Carl-Mardorff

Hört, ihr Herren, und laßt euch sagen:
Das alte Jahr hat ausgeschlagen,
Die Glocken läuten ein neues ein,
Deß sollt ihr froh und glücklich sein —
Freuet euch!

Hört, ihr Herren, und laßt euch sagen: Laßt ab von allem unnützen Klagen, Rührt nur die Hände, strafft den Mut, So wird am Ende alles gut — Drum frisch auf! Hört, ihr Herren, und laßt euch sagen: In fröhlichem Glauben müßt ihr's wagen, Der Glaube mächtig in alter Zeit, Wirkt Wunder in alle Ewigkeit — Glaubt nur daran!



Bo es um Deutschlands Schickal ging. Bon den Berhandlungen des Sonderausschusses in Basel, bei denen über Deutschlands Reparationslatien beraten wurde. Am Mitteltisch der Reihe nach von links nach rechts: Dr. N. G. Bindschelter, Schweiz; Mr. Daisute Rohara, Japan; Dr. Diowitsch, Jugoslavien; Dr. Bellmann, Dolmetscher; Dr. Nichaelis. Dolmetscher; Mr. Osfar Rhydbeck, Schweden; Prof. Charles Risk, Frankreich; Mr. H. Colhn, Holland; Graf Schwerin von Krosigk, Deutschland; Dr. Carl Melchior, Deutschland; Dr. Balter Stewart, U. S. A.; Prof. Alberto Beneduce, Jtalien (Präsident); M. Emile Francaui, Belgien; Sir Walter Layton, England. Ningsherum sieht man die Hilfsarbeiter



Studenten suchen Erwerb. Die Wirtschaftsnot zwingt heute auch die Studenten, schwer zu axbeiten, um nebenbei noch sindieren zu können. Das Studentenwerk, das Arbeitsgelegenheiten vermittelt, sieht täglich Arbeitssuchende in großer Bahl. — Bild oben: Andrang zu der Sprechstunde des Akademischen Erwerbsvermittlungsamtes im Studentenwerk e. B. Berlin Bild unten: Ein Stellenzettel

## STUDENTENWERK BERLIN, F. AKADEMISCHES ERWERBSVERMITTLUNGS-AMT

BERLIN N24, JOHANNISSTR. 1
FERREUF, DI HORDEN 2000-6956

Stellenzettel vom 24. November 1931

- 1.) 4 5455 1 Studentin für Bachhilfe U III, franz. Konversation
  v. Latein, 4 mel wöchentl. 2 Std. Entschädigung: mtl.
  50,- + Abendessen, Gegend: W 50.
- 2.) C 7669 1 Student, gewissenhaft, für Zettelverteilen auf der Strasse, mehrmels von 17-19 Uhr, 1k 1.-/Std.Oegend: Lützowplatz
- 5.) C 7630 1 Studentin, Elteres Sem., evtl. Dokt.d. Naturw.bes. in Mathem.u. Physik bewandert, Kenntnis in Steno u. Maschineschreiben als Halbtageassistentin für Medizin-professor, Entschädigung und Arbeitszeit nech Verein-barung. Gegend: NW
- 4.) <u>C 7651</u> 1 Studentin, perfekt in Maschineschreiben, zum Diktat einer größeren philosophischen Arbeit. tgl. mehrere Stunden. pro Std. Mk 1.25. Gegende Charlottenburg
- 5.) C 7565 4 Studenten, Klavier, Geige, Saxophon, Bass, für Tenzmusi jeden Sonnabend 3 Std., Mk 2.- Std. Gegend: SW
- 2 Studenten els Trauzeugen em Sonnabend, 21.11, vorm. Entschädigung je Mk 3.-. Gegend: Wilm.
- 7.) C 7646 1 Student zur Bearbeitung von zur Laute gesetzten Liedern für Klavier. Zeit und Entschädigung nach Vereinberung.
- 8.) C 7640 1 Student zum Klavierstimmen, 24.11.nechm.eb 17 Uhr. Entschädigung: Mc 5.-6.-. Gegend: Charl.
- 9.)nC 7601 2 Studenten, Jurist u. Mathem. für Auserbeitung von Wirt-scheftsthemen für neu herauskommende Zeitschrift Zeit u.Entachsdigung nech Vereinbamung. Gegend: SW
- 10.) C 7621 20 Studenten sum Singen eines Liedes bei einer vaterländischen Verenstaltung .ce. 1 Std. Entschädigung: je Mr. 2.+ Fahrgeld. Gegend: Hasenheide.



Gin Zeichen ber Not. Schulunterricht in der Gastwirtschaft. In Zepernich bei Bernau hat die Schulnot bagil geführt, daß die Schulkinder in einer Gastwirtschaft unterrichtet werden müssen. — Die Kinder beim Unterricht in dem behelfsmäßigen Klassenraum

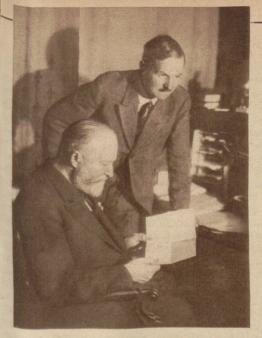

Mit unserhörtem Pomp und föniglicher Brunfsentfaltung wurde die Bahl des ersten Bräsischen Bersten henten der spanischen Republik, Alcala Zamora, gefeiert.— Anstunit des Präsischentengesolges dort dem Parlament in Madrid

Gin Wechsel sand in der Leitung des Berliner Joo statt. Der vovouldre und hochverdiente Leiter des Berliner Joologischen Gartens, Geheimrat Bros. Dr. Hech, sibergab
sein Amt seinem Sohn Dr.
Lus Hed, der schon mehrere
Jahre stellvertreiender Direftor war und sich um die
Erweiterung und moderne
Ausgestaltung der Anlagen
beträchtliche Berdiensie erworden hat. — Bros. Hech
und sein Sohn Dr. Lus Hech

Freiherr vom Ompteba, der namhafte bentiche Momanichriftfteller, starb nach schwerem Leiden in Minchen im Alter von 68 Jahren



# Köpfe und Greignisse

In Japan trat nach dem Müctritt des Kabinetts Wafatsuki



Bild unten: Auch in China Regierungs-wechsel. Marichali Tichiangfaischet, der ver-dienstvolle Bräsident Chinas, ist von seinem Amte überraschend gurudgetreten





Bilb unten: Reuerung im Automobilvertehr auf Fährschiffen. Dant baulicher Beränderungen an den Fährschiffen der Binie Barnemfinde. Gjebfer fahren jetzt die Autos fiber die Landungsbrude durch die hochgeflappte Bad der Schiffe auf eigenen Radern an Bord



Rach ber Nobelpreisberteilung im Nobel Infitint zu Stocholm. König Gusiav von Schweden beglückwünscht den Nobelpreisträger für Chemie, Dr. Bergins (Deutschland)





FUCHSE

er im Borjahre da draugen am Waldesrand oft genug beobachten fonnte.

Riefern und Fichten weißgliberndes schweres Flodenwert auf Zweigen und Aften trugen

und ein grimmer Frost Erde und Schnee bart, starr und falt gemacht hatte. Da fuhr der Rude aus dem Bau und schnürte auf die Freite. Rotvoß wußte, daß hart an der Grenze

im Nachbarrevier eine Fähe stedte, eine junge elegante Dirn, um die sich Merbung icon lohnte. Auf ihren Baffen schnürte er dabin, von einer ungestillten gelicht getrieben. Blöhlich stutte er und hob die rechte Vorderpranke. Was er vernahm, war nicht der Widerhall feiner eigenen Stimme, fondern eines fremden Ruden Laut. In der Gentung augte er zwei Buntte, die gleich roten Spielbällen über den weißen Schnee hinflogen bald in gerader Linie, bald im Bidgad und bald im Rreise. Bei allen bofen Beiduten bes berfehmten Raubrittergeschlechts, der eine Ball war kein anderer als die ersehnte Praut von der Grenze, und der andere war ein Rüde vom Modderbusch. Der dreifte einem Großfang erfühnte fich, in seinem Bereiche um feine Grengnachbarin gu frien. Die ein Blit fuhr er den Hang hinab und zwischen die roten Bälle. Reinede Rotvol, der Alte vom Riefernhang, keckerte zur erstaunten Jungfer hinüber, die verschämt beiseite blich. Iwischen den beiden Ruden gab es in der breiten Schlucht einen harten Rampf um ber Minne Sold. Der bom Modderbuich machte den ersten Angriff auf den Störenfried. Milleinem mächtigen Sat versuchte er, ihm an die Rehle zu kommen. Der andere aber stand in elben Augenblid auf den hinterläufen und schlug dem Reden mit den Borderpranten Di Rauen auf den Fang, daß er entsett dur Seite sprang. Der Alte jagte mutig hinterhe bis lich an einer Reule des Nebenbuhlers fest, so daß sich beide überschlugen und wie ein knäuel über die Schneedede rollten. Sie rauften und zausten sich am dicken Winterpelz, bis dem Rüden vom Modderbusch alle Liebesglut vergangen war. Als Sieger schnürte Rollos den Hang bingagt und sein weiber Ausstellen. hinauf, und sein weißer Bruftlat leuchtete mit dem Schnee um die Wette Jann aber jagte er die reife Schönheit höhe hinauf und hänge hinunter, über Waldbien und über das freie Feld. All das fonnte damals der Jäger von ferne beobachten. Ge bar eine luftige Brautfahrt auf gliperndem Schnee. And als es genug war des schnurrigen schneiß, da suhr die junge Braut in ihren verstedt liegenden Bau und der schnausende Rotvof finler

den roten Bock Die Zeit ging barüber bin. Biel fpater fonnte ber Jager, wenn er festsftellen, daß neben den Alten sieben Jungsüchse mehr in Revier waren. Aber er hatte nicht ausfind machen können, in welchem verschwiegenen ie, die Fähe

oder der alte Rude stedtel

Mun batten eines Tages holgfäller eine Raubritterburg entdedt und dem Jagdpachter Mitteilung gemacht. Bald darauf war rund um den Fuchsbau wütendes Getläff slinker Dadel. Drei Jäger umstanden den Bau mit gesadenen Flinten, und zwei Waldarbeiter gruben mit Spaten in das Erdreich hinein. "Waldmann, such' Füchschen" und "Jänferchen, bu fah!" ermunterten die Weidmänner die kleinen krummbeinigen Hunde. Sie fuhren immer wieder durch das verzweigte Röhrennen und durch die Reffel, ichnaufend und jaulend fehrten sie zurud. Der Bau war nicht befahren. Die Jäger glaubten zwar, daß sich der Fuchs verklüftet babe. Sie ftanden darum an, bis im Walde tiefste Dämmerung war. Am fruhen Morgen waren fie wieder gur Stelle und auch an den folgenden Tagen, aber alle Mube und Geduld war bier vergebens. Dann hielten Schnee und Froft im Walde Ginfehr, aber der Bau blieb unbefahren. Mun entfann fich der Jagdpachter der luftigen Fuchefreitefahrten und Rampfe auf weißer Dede, wohlwisiend, daß der Rude jest feinen Sag sicher in einem anderen Dochzeiterhaus verbringt. Weil aber das Rlagen der Bauern überhand nahm, ftand der Jager allabendlich, ebe die Dammerung fam, an der Birtenede an, wo Rotvog dann und wann seinen Wechsel hatte, um als Freibeuter ins Dorf gu fchnuren. Es war eine Beit der schweren Not, in der auch ein Fuche ein fettes Suhn alten Knochen und Beringstöpfen vorzieht.

Der Jäger faß in einem mit heu und Stroh gepolsterten Erdloch und bift die Bahne zusammen, damit sie vor Froft nicht flappern. Blanter Bollmondschein lag auf der gligernden Schneedede und machte den Abend jum Tage. In der hellen Winterpracht ichien der grimme Froft Bu fingen. Da bernahm ber Jager ein leifes Rlingen und Brechen auf dem Schnee, Ghe er die Flinte hoch hatte, rollten zwei duntle Balle aus der Schonung auf weißer Decke den hang binab in die Schlucht. Da war ein wildes Kreisen und plöhlich ein wirres Balgen. Der Weidmann hatte die slinken Balle scharf im Nachtglas und dann rif sie ein turzer scharfer Rnall jah auseinander. Zwei dunkle Bunkte lagen regungslos auf dem Schnee. Als der Schütze herangeschnurt war, hob er an den Standarten zwei rote Balge in die Sobe. Es war Reinede Rotvoß und feine alte Gabe.

Bei flopfendem Bergen gog der Jager mit ichwerer iconer Laft beimwarts. Durch geregelten Abschuß muß auch ein weidgerechter Jäger dafür sorgen, daß die Familie Rotvoß nicht zur Plage wird.

In Wintertagen liegt nun Reinedes dichter dunkelrotbrauner Belg wärmespendend um den weißen Sals einer ftolgen, iconen Dame in der Stadt, erinnernd an Weidmannsheil und an vergangene Zeiten, an Rämpfe auf hartem Schnee im weiten Feld und



Buchsfährte im Schnee



Bild linte: Füchfe bor ihrem Bau

3m rauben Winter fucht

der Fuchs als fühner und

einsame Sutten beim

listiger Räuber Dörfer und



Saffo fest mit feiftt Beute über eine Burde Bild rechts: 9Md ftellt einen Fuchs Bild untel Raufende Suchie Aufn. Ufa



Fin warmer Spätherbstmorgen. Auf ber Straße Menschen, glückliche und bedrätt ihren Arbeitsstätten haften. Gelangweilt lehnt

ber Rolporteur neben seinen Zeitungen. Ratrin fteht am Serd und richtet das Frubstud. 3hre hagere Geftalt ftedt in einem dunflen Rleid; eine weite, weiße Rüchenschurze hat fie darüber ge-

bunden. Das Gesicht ift schmal und faltig, die Augen liegen tief in die Stirn gebettet, das braune haar flebt glatt an den eingefallenen Schläfen. - Sonft pflegt Ratrin bei der Arbeit bor sich hinzusingen, Lieder, die sie in ihrer mabrifchen Beimat bor Jahren gelernt hat. Sie denkt dabei an ihre tote Mutter und an das kleine Haus, das sich an die verfallene Rirchhosmauer lehnt, — Heute fingt sie nicht, sondern blickt ernst und sinnend vor sich hin. Sie hat die vergangene Nacht bei dem fleinen Ernst gewacht. Lange kniete sie vor dem Bilde der schmerzhaften Muttergottes, das über dem Bett in ihrer Rammer bing und faltete die Sande zum

Der fleine Ernft, das Sohnchen der Familie, in der fie nun feit gehn Jahren diente, war ichwer trant und des Arztes Miene wurde von Tag zu Tag ernster. Das Fieber, das den kleinen geschwächten Rörper grausam durchtobte, wollte trot aller angewandten Mittel nicht weichen Frau Rechtsanwalt Weigand faß in stummer, tranenloser Bergweiflung an bem Bette ihres einzigen Lieblings. Aur ab und du ging ein dankbarer Blid zu Ratrin hinüber, Die in feltsamer Aufopferung fich an ber Bflege

beteiligte. Raum war das ftille, fanfte Madchen mit den Sausarbeiten fertig geworden, eilte fie in das Rrantenzimmer und bat Frau Weigand bringend, sich für einige Stunden Schlaf zu gönnen und nahm ihren Blat ein.

Gie erneuerte auf die Minute bunttlich den Wickel, sie dem fleinen Ernst ju richtiger Beit die Medigin;

ihrem liebevollen Bureden gelang es, dem Rinde wenigstens etwas Nahrung einzusiöhen, und jede Nacht erschien sie um ein Abr, um die Mutter in der Wache abzulösen.

Ich weiß gar nicht, was ich tate, wenn ich die Ratrin nicht hätte", sagte bewundernd und in tief-fter Anersennung die erschöpfte junge Frau zu "Sie hängt an dem Rinde, als ob es ihr eigenes ware", nidte gerührt der Rechtsanwalt und beschloß, der Ratrin ein schönes Geschent au machen, fobald ber fleine Ernft gefund murbe.

Aber noch immer gitterte die bange Gorge qualboll in den Bergen der Eltern, noch immer tampfte bas arme magere Rörperchen bergebens gegen die beimtudifche Rrantheit. Der Arst riet zu einer Pflegerin, wenn er in der jungen Frau au Tode ermattete Jüge blickte; doch da schob sich die sonst so schuckterne Ratrin bor und bat mit aufgehobenen Sanden, man möge fie auch weiterbin bei dem Rinde belaffen. Die Frau Dottor follte ihr lieber einen Teil der Sausarbeiten nachsehen, nur bon der Pflege möge man fie nicht ausschließen. Und ba der Arat fic icon einige Maleanerfennend über ihre Bermenbe barteit am Rranfenbette geäußert hatte, fo gab er felbft ben Rat, eine Silfe für die anderen Arbeiten gu nehmen und der Ratrin ihren Willen au tun.

So fat fie benn in verdoppelter Bingabe am Lager bes Rranfen und ibre arbeitsbarten Sande murden weich und lind wie Feenhande bei Berührung des fiebergeschüttelten Rorpers. Alls die verzweifelte Mutter fein Bebet mehr fand, als der Bater in ftarrem Schmerze machtlosen Born gegen das unbegreifliches Beschick in sich aufsteigen fühlte, war in Ratrins einfacher Seele noch immer das Leuchten der Zubersicht. And der Tod ließ ab von der Beute, die mit feinen mitleidlosen Fingern icon berührt hatte. Im Morgengrauen schlich er eines Tages mit einem höhnischen Lächeln aus dem Gemache, in dem er, fieggewohnt, Berricher hatte werden wollen. Der Rampf mit der treuen Guterin, die ihm fo gab und ausdauernd den Butritt au dem weißen Gitter-bettchen verwehrt, hatte ihn schließlich ermudet.

"Danken Sie ihrer braben Ratrin, nicht mir" murmelte gerührt am nächsten Tage ber Arat, als das Chepaar ihm bei der Verfündigung der Botichaft, der Rleine habe endlich die Rrife überftanden, in beifien Worten ben Dant aus tiefftem Bergen fagen wollte.

Ja. der fleine Ernft gefundete überraidend ichnell. und die gute Ratrin befam ein prachtiges Befchent. Dantbar und gludlich ichlupfte fie wieder in ihre Ruche hinaus, ihr Berg aber blieb bei dem Rleinen,

um dessen sie so tapfer gefämpft hatte. And jede freie Stunde fand sie im Kindergimmer, wo es nie so laut und lustig suging, als wenn bie Ratrin und



# Zum neuen Jahr

Nun sinkt das alte Jahr in Nacht zurück. Gab es Erfüllung dir, war es dir Glud? Bast du erfahrnen Rat gegeben allen, Selbstlos und gern, und ohne zu gefallen? Derstandest und vergabst du eitlen Wahn? Sagst du mit frohem Bergen: Ja! Dann hast ein ganzes Jahr du wohlgetan!

Sans Sturm

ber Ernft mitfammen fpielten. Die junge Mutter entdedte fogar ab und zu ein glimmendes Füntchen Gifersucht in sich; benn fast ichien es, als hange ihr Rind mehr an der Magd als an ihr. Wenn fie aber dann jener Schredenvollen Tage und Nächte der Krantheit gedachte, stieg glübend die Dankbarkeit in ihr Berg für das Mädchen, das das fremde Rind so selbstlos in äußerster Aufopferung betreut hatte. And fie ließ die beiden jubeln, lachen

Aber eines Tages dann hatte die Ratrin rotgeweinte Augen und einen bofen, harten Bug um ben Mund. Sie vergaß einen guten Teil ihrer Arbeit, ichien der herrin erstauntes Mahnen gu überhören, starrte gedankenabwesend bor sich bin und war mit einemmal wie ausgewechselt.

And das schlimmste war: sie ging nicht mehr in das belle weiße Rinderzimmer, in das nachmittags die Sonne fo luftig jum Fenfter herein gudte, sondern blieb in ihrem dufteren hoffammerlein und framte in ihrem Roffer. Bergebens rief ber fleine Ernft nach seiner Spielgenossin, vergeblich wartete Frau Weigand, daß Katrins Laune sich bessere. Kam das Rind in die Ruche gu ihr und gupfte mit seinen diden Batichhandchen an ihrer Schurze, um fie gu irgend einem Spiele aufgumuntern, so blidte fie fremd und verstört an, während Tränen ihr in die Augen schossen und der bose, harte dug um den Mund sich noch mehr vertiefte. Ihre Sande aber löften wortlos die fleinen Fingerchen von ihrer Schurge und ftrichen diefe forgfältig glatt. And mit abgewandtem Besicht schob fie das Rind, das ploglich bitterlich zu weinen begann, zur Rüchentur binaus. Gine Weile lang schwieg Frau Weigand zu Diefer

unerflärlichen Beranderung. Als aber bas Madchen weiterbin fo ratfelhaft berichloffen und feindfelig blieb, stellte fie es vorsichtig gur Rede. Sie wollte es ja im Guten bersuchen, benn es war doch flar, daß Ratrin irgendeinen triftigen Grund für ihr mit einemmal fo ganglich verwandeltes Benehmen haben mußte. Doch Diefe ichwieg und ftarrte geradeaus durchs Ruchenfenfter in den grauen Regenhimmel, ließ die herrin reden, fragen, Bermutungen aus-fprechen, ohne nur im geringften darauf einzugeben. Bulett, als Frau Weigand erschöpft ichwieg, fagte fie taum hörbar: "Ich bitte, ich möchte in vierzehn Tagen gehen!"

Am Abend Diefes Tages machte Die Frau Doftor dem Gatten gegenüber ihrer Kränfung und ihrem

Arger Luft.

"Waren wir vielleicht nicht dantbar, haben wir nicht gut behandelt, war das Beichent, das fie nach Ernfts Benefung befam, nicht icon und teuer genug? And jest geht sie und will mir nicht einmal fagen, weshalb, warum? Goll das Anhänglichfeit und Treue fein? Saben wir das um fie berdient?"

And wenig fehlte, so hätte Frau Weigand gu

weinen angefangen.

Der Rechtsanwalt zuchte Die Achfeln. "Lah fie, Olga", meinte er beschwichtigend, "in teines Menschen Seele kannst du hineinsehen, wenn fie fich verschließen will. Aber in Antlarheit foll man niemals ju hart urteilen."

Ratrin hielt ihr Berg und ihre Seele auch weiterhin verichloffen und ging nach Ablauf der zwei Bochen. Beim Abschied tatschelte fie icheu die feste, runde Bange Ernfts, fußte Frau Weigand die Sand und dantte mit einigen ungefügten Worten für die Nachficht, die man gulett mit ihr gehabt

hatte. Ropficuttelnd blidte Frau Weigand ibr Stwa eine Woche fpater verlangte eine Landfrau Ratrin zu fprechen. Das neue Madchen holte die Frau Dottor gur Tur, und der fleine Ernst trippelte neugierig mit.

Ja, wo benn die Ratrin bin fei; benn, da fie Die Briefe nicht geantwortet hatte, fo bringe fie die Bafche bom berftorbenen Roftfind berein, und eine fleine Berrechnung hatte fie halt auch noch."

In Frau Weigand stieg ein bojes Ahnen auf. And nach einigen Fragen wuhte fie ploglich um Die ihr fo unerflärliche Beränderung in Ratrins Sie hatte ein Rind gehabt, einen Buben.

"Wird wohl fo alt gewesen sein, wie der Rleine da", meinte die Frau, auf Ernst zeigend. — And Diefes Rind war nach dreitägiger Rrantheit gestorben.

"Sie ift ja fo gehangen an dem Rind; wenn fie Sonntags du uns herausgetommen ift, ja, du lieber Bott, ich habe immer geglaubt, fie erftidt den Rleinen vor lauter Liebhaben. And dann hat fie nicht ein einziges Wort geantwortet, wie ich ihr geschrieben habe, daß er tot ift!"

And topficuttelnd war die fremde Frau gegangen. Frau Beiland aber begriff erschüttert, daß dies unbegreifliche Schidfal, die der Ratrin ihr eigenes Rind, bon dem sie fern sein mußte, genommen, während sie selbstlos für das Leben eines fremden gebangt, gegittert und gefampft hatte, auviel für ihr armes einfaches herz gewesen, daß sich darob in bitterem Groll verhärtet hatte. — And mahrend die junge Frau, das Sanden ihres Buben feft an fich preffend, ins Bimmer gurudfehrte, rollte langfam eine berftebende Erane über ihre Bange.

# Krylom, der Millionär

Dem berühmten ruffifchen Fabelbichter Rrylow wurde ein neuer Mietsbertrag vorgelegt, laut dem er fich u. a. verpflichten mußte, falls durch feine Schuld das haus in Brand geraten follte, diefes mit feinem bollen Wert, nämlich 60 000 Rubeln, zu bezahlen.

Renlow überlas ben Bertrag, fügte ber Bahl bon 60 000 noch zwei Aullen hingu, fo daß 6 000 000 Rubel daftanden und reichte den Bertrag ordnungsgemäß unterschrieben jurud.

Alls er das verblüffte Besicht des Hauswirtes bemerkte, sagte er: "Was wollen Sie, ich sinde diesen Bertrag ausgezeichnet und bin mit allen Bunkten einverstanden. Damit Sie jedoch gand ruhig schlafen können, habe ich statt 60 Tausend einfach 6 Millionen gesett. Sie wird das erfreuen und mir macht es nichts aus, denn ich kann weder Die eine noch die andere Gumme bezahlen . . . "

# Rätsel-Ede

Gilbenrätsel

Tilbenrätsel

Aus den Silben: a—a—al—at—ball—be—ben
—brandt—brecht—de — be—des—ech—erd—erm—
et—eu—si—ga—gu—hand—bon—i—im—is—fer
—to—lan—land—law—le—lis—me—ment—mi
—nach—nar—ne—ne—no—no—nur—pi—rei—ri
—ri—ro—ro—siche—se—sii—sil—sor—te—te—ter
—than—ti—tis—un—us—vi—wal—wil—wraz
ze—sind 23 Wörter zu bilben, deren Anjangs
und Endbuchstaben, von oben nach unten gelesen,
ein Zitat von Platen ergeben. Bedeutung der
Wörter: 1. Medlenburgischer Sarisseller, 2. griechischer Tragster, 3. römischer Kaiser, 4. berschnter
Sportsmann, 5. Schweizer Kanton, 6. Männername, 7. Schattenriß, 8. sagenhaste große
Insel, 9. frisperes Gewicht, 10. Gewerbe,
II. Naturereignis, 12. Kirchensonntag, 13. lester
Songobardentönig, 14. besannter Ballsahrtsort,
15. Betäubung, 16. Bewegungsspiel, 17. Landschaft in Dipreußen, 18. Tochter des Didus.
19. biblisches Ungeheuer, 20. Stadt in Bosen.
21. Zogeldünger, 22. Vienenzüchter, 23. Form
des Buchhandels.

### Magisches Dreied



# 15

Rreuzworträtsel.

3.Schallwertzeug.5.Kaltart, 7. ruffischer Herrschertitel, 8. Name für Goethes Mutter, 9. Sohn Noahs, 10. das Charafterstifiche der Formgebung, 11. Klebe-mittel, 12. arabischer Männername, 13. nordischer Männername, 14. Stadt in Ofifriestand, 16. Reformator, 17. Saframent, 18. Nebenfluß der Donau, 19. Stadt am Gardasee, 20. heiliger Bogel der

Baagerecht:

Senfrecht: 1. Topfsblume, 2. Titelbeldin eines Goetheschen Dramas, 3. Brennstoff, 4. griechtiche Meernymphe, 5. berühmter italienischer Physiker, 6. Spottname für den Nordsamerikaner, 13. Heilversahren, 15. abesschieder Titel.

# Auflösungen aus voriger Nummer:

Auflösungen auß voriger Nummer:
Silbenrätsel: 1. Nimrod, 2. Ultraine, 3. Nebelhorn, 4. Sassenheim, 5. Oase, 6. Libanon, 7. lasonisch, 8. Endivie, 9. Stalin, 10. Wolga. 11. Eiset, 12. Naspel, 13. Dame, 14. Engadin, 15. Normandie, 16. Huggerei, 17. Nodin, 18. Interview, 19. Ecdo, 20. Dittersbach, 21. Esel, 22. Antrag, 23. Undine, 24. Halias, 25. Edda, 26. Nanuntet, 27. Dueu, 28. Erdbeere, 29. Nashorn: "Ann ioll es werben / Friede aus Erden, / Den Menschen allen / Ein Wohlgefallen."— Springrätsel: Das derz und nicht die Meinung ehrt den Mann. (über sieden Helber zu springen.)
Borsetzle: Mentor, Edmund, Fland, Serum, Terrasse, Etat, Resorm, Sodom, Imbis, Nabob, Gewand, Clas, Nevision. Meistersuger. — Silben freu zu worträtsel: Waagerecht: L. Sodon, 2. Leda, 4. Wolga, 5. Abele, 7. Thema, 9. Gasse, 11. Alba, 13. Theodor, 15. Hagen, 16. Huma, 17. Nivale. — Sentrecht: 1. Sodo, 2. Legende, 3. Agathe, 5. Areal, 6. legal, 8. Matador, 10. Lethe, 12. Badama, 14. Oliva, — Besuchstantungen in Areise und dann im Rechted die Buchtiabengruppen nach den Mustern: Schwarz: weiß, schraffiert und kariert ordnet, so ergibt sich als Text: "Leise wie aus Engelsschwingen, / Raht die heilge Weihenacht, / Durch das Weltall geht ein Klingen, / Düsser und Lichterpracht.

#### Süße Spende

Gib dem garten, weichen Flaum Der Pifiole Ropf und Gus: Schüttelt fie ber Berbft vom Baum. N-r.

#### Besuchstartenrätsel

Grene Rrihs

Bas will Fraulein Rriff werben?

## Neujahrs-Röffelfprung

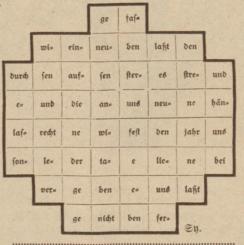

Rupfertiefdruck und Berlag der Otto Eldner K.-B., Bin. S 42. Berantwortlich: Dr. Ernst Leibl, Berlin-Zehlendorf Unwerlangte Einsendungen beziehungsweise Anfragen an die Schriftleitung können nur erledigt werden, wenn Rück-porto beigelegt wird

# Etwas über die Kapitalsanlage von 15 Millionen Familien

In Deutschland sind rund 15 Millionen Lebensversicherungen in Kraft; also etwa 15 Millionen Familienwäter zahlen regelmäßig einen Teil ihrer Ersparnisse sine über Gebensversicherung ein, insgesamt jährlich etwa eine Milliarde Neichsmart! Pas geschieht nun mit diesem Gelde? Bon den eingezahlten Beiträgen muß zunächst ein Teil stüssig gehalten werden, damit der Todesfällen von Bersicherten and deren Hinterdeiten der der natürlich erk im Lause späteren werden aber natürlich erk im Lause späteren werden aber natürlich erk im Lause späteren werden aber natürlich erk im Lause späteren der Ande und Kahrzehnte sersicherung erleben. Deshalb kann der größte Teil der Beiträge, die Reserven, langstristig angelegt werden. Hendigenscheten versändige und ersahrene Finanziaachteute der Lebensversicherungsgesellschaften die sichersten und vorteilhaftesten Anlagemögelichseiten und vorteilhaftesten Anlagemögelichseiten verwaltet werden, sind in Howwertschaften ungelegt. Der Kelt der Bebensversicherungsgesellschaften, sim der Gelder, die von den Lebensversicherungsgesellschaften, sim der Gelder wird zum Teil in Grundssichen, zum Teil in guten Pfanddriesen und ähn:

11

lichen sicheren Wertpapieren angelegt. Die Berwaltung der Mertpapiere erfolgt durch die Lebensversicherungsgesellichaften selber. Die Inserträgnisse der Anlage sließen den Versicherten in Form von Gewinnanteilen wieder 31. — Dadurch, daß die eingezahlten Spargelder von vielen Versicherten gemeinsam auf viele verschiedene Hopvochesen und Wertpapiere verteilt werden, erhält die Anlage des einzelnen Versicherten einen so hohen Grad von Sicherheit, wie er allein ihn sait niemals erreichen kann. Denn das erste Gebot der sicheren Aapitalsanlage besteht darin, die Anlage auf möglichst viele Objette zu verteilen (Grundslag der Ristoverteilung).

Sinen ähnlichen Grundslag besolgen im übrigen auch die Lebensversicherungsgesellschaften selbst, indem sie von größeren Lebensversicherungen nur einen Teil der Summe selbst versicherungsgesellschaft davor, daß sie einmal in einem einzigen Jadre, in dem zufällig eine größere Anzahl von Versicherten mit hohen Versicherungssylummen sirbt, mit einem Schlage viele Wilsionen slüssig zu machen hat. Dies sinkernskricherungsgesellschaft mit ihren Rückversicherun abimacht. Die hinterbliebenen von Versicherten haben selbswersänderen abimacht. Die hinterbliebenen von Versicherten haben selbswersänderen abimacht. Die hinterbliebenen von Versicherten haben selbswersänderen abimacht. Die hinterbliebenen von Versicherten haben selbswersändich nur mit derzenigen

berjenigen Gefellschaftzu tun, bei welcher die Lebens-versicherung abgeichlossen wurde, und ershalten auch von diefer die polle Bersicherungs gezahlt. M. St.



Der Ruponschneiber. Mit dieser Maichine werden die Bins-fupons der Wertpapiere abgeschnitten. Die Jinserträgnisse pelfen mit, die Beiträge für die Lebensversicherung zu ermäßigen

Gin Schrant, beffen Inhalt Willionen wert ift: Stablidrant im Trefor einer Lebensver-ficherungsgefellichaft, worin die Spoothetenbriefe, Afandbriefeund sonstigen Werts papiere aufbewahrt werden, in denen die Gelder der Ber-sicherten angelegt find

weitergibt

Teber Bersicherte hat ein eigenes Konto. Für jeden Bersicherten wird ein Altenstüd gesihder mit Notizen darüber, welche Gewinnanteile er erhält, wann die Bersicherungssumme ausgezahlt werden muß usw.



Das ift "Rückverficherung"! Tas ift "Vlutverkuterkus So wird dariber Buch geführt, welchen Teil von großen Lebens-versicherungen die Gesellschaft selbst behält und welchen Teil sie an andere Gesellschaften weiteralht



Auffrieg gur Gutte in den Bestiden

Gefahrvolles Skiabenteuer in den Karpathen

och oben in dem unwegsamsten Teile der Bestiden hatten wir vier Stifameraden uns aus Abenteuerlust eine ehemalige Jagdhütte eines ungarischen Grasen gemietet. Nach sieben- oder achtstündigem Ausstieg aus den slowafischen Niederungen erreichten wir mit Hilfe eines Führers unsere kleine Hütte, dicht unterhalb des kahlen Gebirgskammes, tief im Wald und Schnee versteckt. Zunächst hatten wir schöne Tage, einsam dort oben in Sonne und Schnee. Jeden zweiten Tag brachte uns unser alter Slowaf neue Lebensmittel, bis das Wetter eines Tages umschlug, und der Alte ausblieb. Wir wären nicht

gleich ungeduldig geworden, wenn sich nicht einer unserer Rameraden beim Stilaufen den Juh gebrochen, oder wie wir zunächst annahmen, frästig verstaucht hätte. Wir warteten, daß der Fuß sich bessern würde oder wenigstens der Slowat wiedertäme, aber drei

Tage lang geschah nichts bon beiden. Dann mußten wir trot eines wütenden Schneefturmes den Abftieg wagen. Auf zwei Baar Stier ichnallten wir eine Süttenleiter, banden unseren in alle entbehrlichen Rleidungsftude gewidelten Rameraden barauf fest und hofften, ihn mit diefem Schlitten gu Tal giehen gu fonnen. Aber trop des fteilften Weges, den wir suchten, tamen wir taum pormarts. Schiebend, gerrend, verfinfend, ausgrabend und wieder ichiebend und giehend famen wir nur langfam boran. Die Stride riffen, felbft unfere Leib. riemen hielten nicht fand. Der Schnee war gu fcwer und zu tief. Mit letter Rraft erreichten wir gegen Mittag halbtot bor Anstrengung und Ralte eine alte halbverfallene fleine Solgfäller= butte. Mit ihren morichen Balten ichurten wir uns ein Feuer, das der Sturm, der durch den Arwald heulte, bin und ber ichlug. Dem Frieren war abgeholfen, aber nicht dem Sunger. Dicht am Feuer liegend warteten wir auf die Nacht. Giner bon uns hielt immer die Bache am Feuer und horchte, ob das ferne Seulen der Bolfe fich näherte, Die anderen ichliefen trot des umberichlagenden, beigenden Rauches dicht aneinandergepreßt.

Als der Morgen dämmerte, war das Hold, das wir mit den Händen losreißen konnten, du Ende. Wir froren und mußten versuchen weiterzulommen. Langsam, unter unendlicher Mühe, überwanden wir alle Hindernisse. Mehrmals türmten sich plöhlich Schneewehen von mehreren Metern Höhe im steinigen Bachbett auf. Amgestürzte Baumriesen versperrten des öfteren das Tal. Alles das zu überwinden, erforderte Stunden qualvoller Arbeit. — Erst gegen Abend erreichten wir die Niederung. Mit letzter Kraft gegen nadelscharfen Ostwind antämpfend, schleppten wir unsere schwere Last über die verschneiten und vereisten Felder

bis jum nächften flowatischen Dorf, das wir erft bei Dunkelheit erreichten. 3m schmußtgen alten Bafthaus marmten wir uns auf, ftillten unferen Sunger und schliefen vor Mattigteit die Nacht auf dem Fußboden liegend, bis wir am nächften Tag erft un= feren franten Rameraben mit ber Babn sur Stadt ichaffen fonnten. nicki



Das war die Gutte, die wir als Standquartier auserforen batten



Umgenürzte Baumriesen

sperrten den Weg

Wir hatten unseren Freund auf einen Schlitten aus Schneeschuhen und einer Leiter geschnallt und begannen nun den Abtransport



Winterlied Von Sturm-Sundal

Die Welt liegt weiß verschneit, bie Racht steht voller Sterne. In silbergrauer Ferne wacht auf die Einsamkeit.



Ein Weinen geht im Wind von frühlingsfernen Rainen, wie müber Rinder Weinen, wenn sie im Dunkeln sind.



Doch in der tiefften Not blüht jedem etwas Liebe. Wo eins vergessen bliebe, das tröft' der liebe Sott.





